# Posener Intelligenz Blatt.

### Sonnabends, ben 14. Movember 1818.

Ungefommiene Fremde vom gien November 1818.

Herr Graf v. Mielecki und Hr. Sutöbesitzer v. Potworowost und Hoserdsborf, Hr. Gutöbesitzer v. Inchlindfi aus Grzimieslawie, I. in Mro. 243 Brestauersstraße; Hr. v. Nelfrig Lieutenant im 6ten Manen-Regiment aus Guesen, I. in Mr. 244 Brestauerstraße; Hr. Erbherr v. Mosczenski aus Miedzwind, Hr. Landrath v. Mosczenski aus Brzesud, Hr. Sutöbesitzer v. Lubomanesi aus Tupadow, I. in Nro. 391 Gerbersir.; Hr. Gutöbesitzer v. Loguedi aus Czysciec, Hr. Gutöbesitzer v. Rezwandski aus Sosoliec, in Mro. 417 Gerberstraße; Hr. Gutöbesitzer v. Lezwandowski aus Czernejemo, I. in Mro. 417 Gerberstraße; Hr. Gutöbesitzer v. Lipski aus Lubom, Hr. Erbherr v. Mosczenski aus Rogaczewo, I. in Mro. 116 Breitesträße.

Frau Regierungsräthin v. Neisewig aus Breslau, Hr. Gutsbesitzer v. Nogulinöft aus Piersco, I. in Nev. 251 Breslauerstraßez Hr. Gutsbesitzer v. Ehlepowell aus Notthorff, I. in Nev. 243 Breslauerstraßez Hr. Gutsbesitzer v. Eerbomi, aus Breslau, I. in Nev. 165 Wilhelmsstraßez Hr. Erbhere v. Ezapsti aus Algti, I. in Nev. 175 Basterstraßez Hr. Oberamtmann v. Kubale und Hr. Inspecteur v. Hinrichs aus Zakrzeno, I. in Nev. 99 Wilbe.

in e man den irten November, i der inden in Reinterle

Hr. Graf v. Poninski aus Breschen, hr. Sutsbesitzer v. Seiblik aus Mechuiz, l. in Nro. 244 Breslauerstraße, Fr. Gutsbesitzerin v. Lipska aus Ludom, Hr. Erbherr v. Malezewski aus Pacholewo, l. in Nro. 391 Gerberstraße; Herr v. Kroff aus Veisern, l. in Nro. 26. Walischei.

2 Vons vys e in Abgegangemingen

Hr. Erhberr v. Breza; hr. Erbherr v. Zawadeki, hr. Gutebesitzer von Chlapoweki; hr. Gutebesitzer v. Gradomeki; hr. Erbherr v. Lukomeki; herr Landrath v. Mostzeneki; hr. Erbherr v. Mostzeneki; herr Gutebesitzer von Lukomaneki,

Enbhaftations-Datent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, Meufladt belegene, bem chemaligen biefigen Rathmann und jetigen Stadtgerichte-Affeffor Willing zu Wollmirftat gehorige Grundfiuct, nebft benen barauf befindlichen Gebanden welches alles nach ber in unferer Registratur befindlichen Taxe, die bafelbst taglich nachaeseben werden fann auf 6777 Reblr. 2 ggr. ab= gefchatt worden, auf ben Unfrag bes biefigen Armen-Directonii als Real-Glaubigers, offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden foll.

che biefes Sans ju kanfen Willens find waig sie, aby wwyznaczonych w tey hiermit vorgeladen, in den besfalls ange- mierze terminach dnia 21. Pazfesten Terminen ben 21ften Detes dziernika r. b. zrana o godziber c. Bormitags um 19. Uhr, wie gtey, dnia 22. Grudnia r. ben 22ften December e. Bor: b. zrana ogodzinie grey, a mittags um 9 Uhr und fran 27. osobtiwie dnia 27. Stycznia Januar 1819 Bormittand um 1819 ogodzinke gter zrana 9 Uhr von denen der letzte peremterifch iako ostatecznym i perempterycznym ift, vor dem Deputirten Landgerichterath terminie przed Deputowanym Konsyv. Ollruch zu erscheinen, ihre Gebote zu liarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych Protofoll zu geben und sodann zu genehr: w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego tigen, bag dieß Grundfind dem Meifes stawili sie, licyta swe do protokolu

Zugleich werden alle meht bekanntens win przysądzony bedzie. A women Realpratendenten Diejes Grundfiland para : Zarazem wzywamy wszystkich niegelaben, zur Erhaltung ihrer Etwanigen Znajomych realnych Kredytorów Gerechtsame sich bie jum letton Licitas gruntu tego, aby sie celem dostrzetione Dermine obencipate fruit in Diejem rizenia praw swych albo przed ostatiim

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański baß bas biejelbit sub Mro. 212 auf ber jobwodu Poznańskiego czyni ninieyszem wiadomo, iż grunt w Poznaniu pod Nrem 212. na Nowem mieście położony, do byłego tuteyszego Rathmanna Willing teraz w Wolmirstaedt, iako assessora tamecznego Sądu mieyskiego zamieszkałego należący, podług taxy, która codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može, na tal. 6777 dgr. 2. oszacowany, na wniosek mteyszego Direcrorium ubogich iako realnego wierzyciela, publicznie naywięcey daiacemu przedany bydz ma, Wszy-Es werden daher alle biejenigen, wels sey wies maigey ochote Rupna wzybietenden adjudigiet werden wiede . podali, poczem naywięcey daiący . od ; basilindie 198 and in A conspodziewać sią może, iż jemu grunt

Termine zu melben, und ihre Anspruche terminem zglosili lub marpowiler

anguzeigen, mit ber Barnung, bag bie Außenbleibenben nach erfolgter Abjudication bamit gegen den neuen Befiger und iu fo weit fie den Fundum betreffen, nicht weiter gehort werden follene

cin duant & Liscan Street , Pofen ben 20. Juli 1818.

Koniglich Preuß. Landgericht.

ozew Edyktalaw. . Subhaftations = Patent.

Es wird hierdurch befamt gemacht, baß bas ben Roch Zaczynsfischen Cheleu= ten hiefelbst unter Mro. 283. belegene Grundfind, nach ber gerichtlichen Tare auf 309 Mthlr. 16 gar. gewürdiget wor= ben, offentlich an ben Meistbietenden ver= fauft werben foll.

Es werben baher alle biejenigen, welche biefes Grundftuck zu kaufen willens find, hiermit eingelaben, in ben besfalls augefehten Terminen, ben 22ften Gep tember, ben 23ften Oftober, ben 24ften November d. J. Bormittags inn 9 Uhr, woven ber lette peremtorisch ift, in bem Inftruttione = Bimmer unfere Gerichte vor bem ernannten Deputato, Landgerichts= Rath Elsner zu erscheinen, ihre Gebote gu Protofoll zu geben, und zu gewarti= gen, daß dieses Grundstuck nach vorher= gegangener Approbation bem Melfibie= tenden adjudicirt werden wird. werden sammtliche unbefannte Realglaubiger biefes Grundftude gur Wahrneh= mung ihrer Gerechtsame vorgelaben, fich

w tymże terminie stawili się i pretensve swe podali, w razie bowiem przeciwnym niestawaiący po nastąpionym przysadzeniu, z pretensyami swemi przeciwko nowemu posiedzicielowi ile się takowe gruntu Tyczą, iuż więcey słuchanemi nie będą.

Poznań dnia 20. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, iż grunt pod liczbą 283. w mieście tuteyszem położonyRocha Zarczyńskiego małżonkow właściwy, podług sądowey taxy na 309. tal. 16. dgr. oceniony, publicznie wiecey daiącemu przedany bydź ma.

Wzywamy przeto wszystkich chęć nabycia gruntu tego maiących, aby się na terminach w tey mierze w dniu 22, Września, wdniu 23. Pazdziernika, w dniu 24. Listo. pada r. b. zrana o godzinie otey wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny, w Izbie Instrukcyjney Sadu naszego przed Deputowanym w tey mierze Konsyliarzem Sadu naszego Elsner stawili, i licyta swe do protokułu podali, a więcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt ten za poprzedniczą approbacyą przysą dzony zostanie. Zatém wzywamy wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli gruntu tego, aby się spatestens in bem obigen Termine zu mel- z pretensyami swemi naypóźniey w den; widrigenfalls fie mit ihren etwanis powyższych terminach zglosili i praw

gen Real=Ansprüchen auf biefes Grunds finck werden präkludirt, und ihnen des halb ein ewiges Stillschweigen überlegt werden wird.

Pofen ben 16. Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

Chictal = Borlabung.

Bereits am aten November 1810 ift über bas Vormogen ber hiefigen Raufleute Rulau et Behrendt ber Concurs er= bifnet und dieff von dem ehemaligen biefi= gen Sandels = Tribunal durch die Pofener Zeitung Dro. 91 bes Jahres 1810 gur bffentlichen Kenntniß gebracht worden. Wir bringen Dief ben Intereffenten biermit in Erinnerung und laben alle Diejenigen, welche an bas Bermogen bes Ru= lau et Behrendt Ansprüche gu haben glauben, und folche noch nicht angemelbet haben, hiermit bor, in dem auf den gten Marg 1819 Vormittags um 10 Uhr, vor unferm Landgerichterath v. Borgedi anberaumten Conotations = Termine perfoulich, ober burch Special = Bevollmachtigte gu erscheinen, und ihre Forderungen gehörig anguge= ben und nachzuweisen, widrigenfalls die= jenigen, welche dieß nicht thun, mit ib= ren efwanigen Forderungen an bie Rulau= und Behrendtiche-Maffe praclubirt, und ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Solchen Liquidanten die nicht perfon-

swych dostrzegali, w przeciwnym albowiem razie z pretensyami swemi do gruntu tego maiącemi prekludowanemi zostaną i wieczne im milczenie nakazane będzie.

w Poznauju dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Już na dniu 2. Listopada 1810. konkurs nad maiatkiem kupca tuteyszego pod firmą Kulau et Behrendt otworzony, i przez były tuteyszy Trybunat handlowy w Numerze 91. Gazety Poznańskiey z roku 1810. ogłoszony został. Przypominając to Interessentom, zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiątku upadfych Kulau i Behrendt pretensye mieć mniemaia, aby się przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Borzęckim osobiście, lub przez Pełnomocników, w terminie konnotacyjnym na dzień 2. Marca roku 1819. zrana ogodzinie rotey wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili. i pretensye swe przyzwoicie podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie takowe zaocznie im będą odsadzone i wieczne w tey mierze milczenie naprzeciw innym Wierzycielom nakazanem bedzie.

Tym zaś likwidantom, którzyby przeszkodę mieć mogli w osobistym stawaniu, proponuiemy następuią-

tich erscheinen können, werden die hiese gen Justiz-Commissarien Gizucki, Weißleber, v. Lufaszewicz und Guderian in Vorschlag gebracht, von denen sie einen oder den andern mit Vollmacht und Information versehen können.

Posen den 20. Juli 1818. Konigl. Preußisches Landgericht. cych, przy naszym Sądzie ustanowionych Justyc Kommissarzów, mianowicie Urr., Gizyckiego, Weissleder, Łukaszewicza i Guderyana, z których iednego plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 20. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmad ung.

In der Ostrower Abnitusfrattenssache ist zum Berkauf einer Tabacksdose von Jadpis in Gold eingefaßt, und eines Paars brillautner Ohrringe, an Meistbietende gegen gleich baare Dezabsung in Courant ein Tennin vor dem Landgerichts-Auskultator Arnold auf den 16. November a. c. Nachmittags um 4 Uhr in unserm Termins-Zimmer anderaumt.

Pofen ben. 4. October 1818. Konigi. Preufisches Landgericht. Obwiesczenie.

W interessie administracyi dóbr Ostrowa, do przedaży tabakierki z Jaspis w złoto oprawney i para kólczyków złotych brylantami wysadzanych, za gotową zapłatę natychmiast termin przed Ur. Arnoldem Auscultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 16. Łistopada r.b. o godzinie 4. po poindniu w Izbie terminowey wyznaczony został.

Poznań d. 4. Pazdziernika 1818. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Der ehemalige Hauptmann und Aubisteur des hier in Garnison gestandenen polsnischen und Prodowöfischen Infanterie-Nesziments Johann Mehger, welcher dei der Erstärmung von Praga dei Warschau 1794 geblieden sein soll, so wie seine undekannten Erben und Erbnehmer wersden hiermit öffentlich aufgesordert, von ihrem Leben und Ansenthaltsorte dem unsterzeichneten Landgericht, Nachricht zu geben, und in dem auf den Eilsten

Zapozew Edyktalny.

Urodzony Jan Metzger bywszy Kapitan i Auditor w Regimencie dawniey piechoty Polskiey Generala Brodowskiego, tu w Wschowie garnizonem konsyctuiącego zostaiący, który przy zdobyciu Pragi pod Warszawą w roku 1794 poledź miał, tudzież, niewiadomi Sukcessorowie i śpadkobiercy iego wzywaią się ninieyszém publicznie, aby o życiu swym i nieycsu teraznieyszego pobytu swego, niżéy podpisany Sąd Ziemiański do-

Juni 1819 fruh um 9 Uhr ansgeseiten Termine, entweder personlich oder durch gesehlich Bevollmächtigte aus der Zahl der hiesigen Jusiz-Commisserien und Abvokaten Eichstädt, Kaulfuß, Fiedler, Storck und Mittelstädt, vor und zu erscheinen, sich gehörig zu legitimiren, und das weiter Rechtsiche, ausbetelbendenfalls aber zu gewärtigen, daß der v. Megger für todt erklärt und sein Nachlaß an die bekannten Erben desselben, ausgeautwortet werden wird.

Fraustadt den 16 Juli 1818.

Roniglich Preng. Landgericht.

Ebictal = Citation. Die Sufanna geb. Stebner, hat ges den ihren Chemann Johann Albrecht, ber im Jahre 1806 im von Zastrowschen Infanterie = Regiment als gemeiner Gol= dat geffanden und bei Jena in frangofifche Gefangenschaft gerathen, feitdent aber fein Auffenthalt unbekannt geblieben ift, eine Chescheidungsflage ange= stellt, auch zugleich auf die Todeserkla= rung bee Johann Albrecht angetragen. Der bem Aufenthalt nach unbefannte ehemalige Soldat Johann Albrecht wird bemzufolge hiemit offentlich aufgeforbert, von seinem Leben und Aufenthalt Rach= richt zu geben, auch in bem am 23 ften Februar 1819 coram Deputato · Landgerichtsrath Lehmann angesetzten Termine, entweder in Person', oder

kładnie uwiadomili, i na terminie dnia 11. Czerwca 1819 zrana o godzinie 9tey wyznaczonym osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upowaznionych z grona tuteyszych Justyc-Kommissarzy i Adwokatów UUr. Eichstaedta, Kaulfussa, Fiedlera, Storka i Mittelstaedta obrać się mogacych przed nami stawili się, należycie wylegitymowali, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący Ur. Metzger za nieżyjącego uważanym i pozostałość iego wiadomym iego Sukcessorom wydaną będzie.

Wschowa dnia 16. Lipca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Zuzanna, z domu Stebner, wytoczyła przeciw mężowi swemu Janowi Albrecht, który iako żolnierz w regimencie v. Zastrowa służąc, w roku 1806. przy Jenie wniewoja Francuzką zabrany został, dotychczas wiadomości żadney o sobie niedał, skargę rozwodową z żądaniem, aby za nieżyjącego uznanym był. Wzywa się więc bywszy żemierz Jan Albrecht, z mieszkania niewiadomy, aby o pobycie swym wiadomość dał, także w terminie dnia 23. Lutego 1819 roku przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Wielmoźnym Lehmann osobiście, lub przez Pełnomocnika opatrzonego informacya i plenipotencyą dostateczną stadurch einen mit gesetzlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten zu erscheinen, and sich auf die Ehescheidungsklage auszulassen, widrigenfalls, das zwischen ihm und der Susanna geborne Stedner discher bestandene Band der Ehe in contumaciam auf den Grund der böslichen Verlassung nicht allein getrennt, und er für den schuldigen Theil erachtet, sondern er auch für todt erklärt, und sein etwaniges Vermögen denjenigen, die sich als seine nächste Erben legitimiren werden, ausgeantworket werden soll.

Gnesen ben 8. October 1818. Ronigl, Preufisches Landgericht.

wił się, i na skargę rozwodową odpowiedział, inaczey bowiem, związek małżeński, między nim a Zuzanną Stebner istnący, zaocznie, z powodu złośliwego opusczenia, rozwiązany zostanie, iakoteż on za nieżyjącego uznany, i maiątek iego, tym, którzy iako naybliżsi iego Sukcessorowie wylegitymuią się, przyznanym i wydanym będzie.

Gniezno d. 8. Pazdziernika 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftatione : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Chodziesenschen Kreise in der Stadt Chodziesen sub Nro. 58 belegenen zur Nach-lasmasse des Carl Bußler gehörige Grundsstücke, bestehend in einem Hause, zwei Wiesen und drei Garten, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 1036 Athlr. 16 ggr. gemärdiget worden sind, sollen auf den Antrag der Erben Theilungsbalber diffentlich an den Meisbietenden verfauft werden, und der peremtorische Bietungs-Ternin ist auf den 25 sten November vor dem Herrn Landgerichts-Rath Mayer Morgens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besiefahigen Kaufern wird dieser Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bomselben bie Geunosinde bem Patent Subhastactiny.

Grunta pod jurysdykcyą naszą zostaiace w mieście Chodzieżu, Powiecie Chodzieskim, pod Nrem 58. położone, do pozostałości Karola Bussler należące, ziednego Domu, dwóch łąk, trzech ogrodów, składaiące się, które według taxy Sądowey w wierzytelnym na 1056 tal. 16. dgr. ocenione zostały, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią; ktorym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 25. Listopadar.b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Meyer w mieyscu, wyznaczony zostal.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy oterminie tém z nad-

Meiftbietenben, infofern bie Erben barin confentiren jugefchlagen werden follen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem Jeden frei, und Die etwa bei Anfnahme ber Tare vorge= fallenen Mängel anzuzeigen.

Ingleich werben alle biejenigen welche irgend Anspruche an die Grundftude gu haben vermeinen hiedurch vorgelaben bie= felben vor ober in dem anstehenden Licita= tione-Termine anzuzeigen, widrigenfalls fie damit werden ausgeschloffen werden.

Schneibemühl ben 16. Juli 1818.

mienieniem, iż wtakowym nierucho: mości naywięcey dziącemu przybite zostana, skoro Sukcessorowie na to zezwola-

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzanin taxy zayść były mogły.

Wzywaniy oraz wszystkich tych, którzy do pomienionych gruntów iakowe pretensye mieć sądza, ażeby takowe przed, albo w terminie wyznaczenym podałi, inaczey bowiem z pretensyami swemi wyłączeni zostana.

w Pile dnia 16. Lipca 1818. Konigh Preuß, Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Auction.

Nach ber Berfügung Gines Konigl. Hochloblichen Landgerichts zu Meseriß, follen die bem Muller Christian Gottlob Handschfe abgepfandete Riche, Schaafe und Schweine, bffentlich an ben Meift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden.

Wenn wir hiezu einen Termin auf ben 16ten December c. Bormit= mittage um 9 Uhr zu Neutomust anbe= raumt haben, fo werden zu diesem Ter= mine die Raufluftige hiermit eingeladen.

Wollstein ben 28. October 1818. Ronigl, Preuf. Frieden = Gericht. Ankcya.

Stosownie do zalecenia Prześwies. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzęezu, maią bydz zafantowane Młynarzowi Haendschke krowy, owce, i świnie, publicznie naywięcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatę w kurancie, sprzedane. Wyznaczywszy do tego termin na dzień 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w Nowym Tomyślu, wzywamy na takowy ninieyszem ochotę kupna maiących.

Wolsztyn d. 28. Pazdzier. 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

(Hiezu eine Beilage.)

## Beilage ju Rr. 91. des Posener Intelligeng Blatts.

Huetion.

In Gemäßheit der Requisition des Königk. Landgerichts zu Sincsen, sollen die zur Concursmasse des verstorbenen Carl Florian v. Dziembowski gehörenden Effecten, als: Meudles, Hausgeräthe, Glas, Jinn, Messing, Kupfer, ein halbbedeckter Wagen, verschiedenes Gestreide und 233 Garniee Spiritus, die sentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verstauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den I i ten Decems der e. Vormittags um 9 Uhr auf dem Gute zu Powodowo anderaumt, und san kaussussige hiermit ein.

Moniftein ben 31. October 1818. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Subhaffation8 = Patent.

Das zum Nachlas ber Gottfrich Reis merschen Cheleute gehörige sub Nro. 18 in Peterkowke belegene Bauergut, welsches laut ber aufgenommenen und in unsserer Registratur einzusehenden gerichtlischen Tare auf 911 Athle. 22 ggr. gerwürdiget worden, soll bem Auftrage Sienes Königl. Landgerichts zu Posen gesmäß, biscutlich an den Meistbietenden verlauft werden. Dazu haben wir Tersmine auf den

31ften October c.

Jossen November c. und ben peremtorischen auf ben 31. December c. Bormittags um 9 Uhr, hieselbst andez raumt; ein jeder Kaustussige wird mit Aukcya.

Stosownie do rekwizycyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie maią bydź należące do massy konkursowey zmarłego Karola Floryana Dziembowskiego effekta, iako to: meble sprzety domowe, szkło, cyna, mosiądz, miedź, koczyk pokryty, różne zboże i 233. garney okowity, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie, sprzedane. Wyznaczywszy do tego termin na dzień II. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtey w dworze w Powodowie, wzywamy na takowy ochotę kupna maiących.

Wolsztyn d. 31. Pazdzier. 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie, do pozostałości Bogusława Reimerć w małżonków należące, w Pietrkowkach pod Nrem 18. położone, które według Sądownie sporządzoney, i w Registraturze Sądu naszego znayduiącey się taxy, na 911. tal. 22. dgr. ocenione zostało, sprzedane bydź ma przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu, a to z zlecenia Prześ. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień

31. Pazdziernika,

30. Listopada i ostatni peremptoryczny na dzień 31. Grudnia roku bieżącego o godzinie otey zrana w Są-

bem Eröffnen baju vorgeladen, daß bem Bestbictenden nach erfolgter Genehmisgung bes Ober-Bormundschaftlichen Gerichts und der majorennen Erben bies Bauergut absudieirt werden wird.

Jugleich laben wir aber alle unbekannete Real-Pratendenten, welche an dieses Grundstück Ansprüche zu machen gedensten, hiermit ein, sich spätstens im peremtorischen Termine mit benselben zu melden, weil sie sonst damit präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Samter ben 3ten Geptember 1818.

Ronigh Preug. Friebenegericht.

Subhaffations-Patent.

Im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Krotospin haben wir im Wege ber freiwilligen Subhastation zum öffentlichen Verkauf des zur Simon und Catharina Markiewiczschen Nachlasmasse gehörigen, zu Trzeinica hiesigen Kreises belegenen Gasthauses nehst Grundstücken, welches auf 650 Athlie, gerichtlich gewürdiget worden, die Vietungstermisne auf den

22. November c.

22. December c. und ben

25. Januar 1819,

wovon ber lette perenitorisch ift, an hie

dzie tuteyszym, na któren wszystkich ochotę do tego kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż przybicie tegoż gospodarstwa na rzecz nawięcey daiącego po przyjęciu przez Sąd Nadopiekuńczy i doletnich Sukcessorów nastąpię zarazem zapozywa się ninieyszém wszystkich niewiadomych realnych pretendentów i Wierzycieli, którzy mniemaią iakowe do gospodarstwa tego mieć pretensye; ażeby się naypóźniey w terminie peremptorycznym z takowemi zgłosili, w przeciwnym albowiem razie nie tylko z takowemi prekludowanemi zostaną, ale też im wieczne milczenie nakazaném będzie.

Szamotuły d. 3. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądw Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney subhastacyi do sprzedaży publiczney domu zaiezdnego wraz z należącemi do tegoż gruntami, na 650. tal. sądownie otaxowanych, do pozostałości Szymona i Katarzyny Markiewiczów małżonków należących w Trzcinnicy Powiatu tuteyszego położonych, termina na dzień

22. Listopada,

22. Grudnia r. b. i

25. Stycznia 1819,

z których ostatni iest peremptoryczny, wa zwyczaynym Sądu posie-

bern Saufluftige auf, in biefen Termis tem ochote maigcych do kupna, abr und foll bem Deiffbietenben unter Borbebalt ber Genehmigung ber großjabris gen Erben und bee Dbervormunbichaftli= den Gerichts ber Buschlag ertheilt werben. Uebrigens laben wir alle unbefannte Real = Glanbiger biermit vor, ihre An= fpruche an gebachtes Grundflud fpateftens im gebachten Termin anzubringen, und gu befcheinigen, weil fie fonft ba= mit unter Auferlegung eines ewigen Stillfdweigens abgewiesen werben follen.

Rempen ben 26. Geptember 1818.

Ronigl. Preuf. Friebenegericht Dftrgefgowiden Rreifes.

figer Gerichteffelle anbergumt. Bir fors dzeniu w Kempnie. Wzywamy zanen ju erscheinen, ihr Gebot abzugeben sie na terminach tych stawill, licyta swe podali, i naywięcey daiący po nastapioney approbacyi Sadu Nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może. Nakoniec wzywamy niewiadomych realnych pretendentów ninieyszém, aby pretensye swe do wspomnionych gruntów naypóźniey na wspomnionych terminach podawali, i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi oddaleni beda i onymże wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Kempnie d. 26. Wrześn, 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Powiatu Ostrzeszowskiego.

#### POZEW EDYKTALNY.

Na skargę Reginy z Rochowiaków Prusaczakowey, z Esterpola pod Czempiniem, naprzeciw mężowi swemu Wawrzynowi Prusaczak z Esterpola, od siedmiu lat nieprzytomnemu, do nas zaniesioną, z prośbą: aby iév do wstapienia w nowe malżeństwo pozwolenie udzieloném było, wyznaczyliśmy términ do instrukcyi sprawy na dzień 15. Lutego 1819. po poludniu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34., na który to termin Wawrzyna Prusaczak, z mieysca pobytu swego niewiadomego, zapozywamy ninieyszem, ostrzegaiąc go, że w przypadku niestawienia się, to, co z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpio-Poznań dnia 6. Listopada 1818. no bedzie.

Sad Konsystorza Generalnego Poznańskiego. Walknowski, Officyal Generalny. (podp.)

#### mesical diagone. POZEW EDYKTALNY

Na skarge Julianny Moleski z Zaniemysla, naprzeciw mężowi swe mu Franciszkowi Moleckiemu, od niey od lat ośmiu złośliwie z Zaniemy. éla zbieglemu, do nas zaniesioną, z prosba: aby iéy pozwolenie do wstąpie-

nia w nowe malżeństwo udzielonym było, wyznaczyliśniy termin do instrukcyi sprawy na dzień 15. Lutego 1819. po południu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34., na który to termin Franciszka Moleskiego, z mieysca pobytu swego niewiadomego, ninieyszém zapozywamy, z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, to, co a prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań dnia 6. Listopada 1818.

Sad Konsystorza Generalnego Poznańskiego. (podp.) Walknowski, Officyal Generalny.

#### ictal = Citation.

Die Rofalia Marquart gebor. Senfert aus Schonlante in Deffpreugen, hat wiber ihren Chemann ben Schleifer von bafelbft, Martin Marquart, eine Rloge wegen ber feit 8 Jahren erfolgten boslichen Berlaffung mit ber Bitte: ihr gur anderweitigen Berheirathung bie Erlaubniß gu ertheilen, angebracht. Da ber Aufenthaltsort bes Martin Marquart unbekannt ift; fo laben wir ibn hierburch, in bem gur Inffruction ber Cache anberaumten Termine ben 1 5. Februar 1819 Rachmittage um 3 Uhr hiefelbft in ber Gerichtoftube, bei ber Domfirche Mro. 34 ju erscheinen, unter ber Berwarnung vor : baf bei feinem Ausbleiben, basienige, mas Rechtens ift, gegen ihn in contumaciam erfannt werben wirb. Posen den 9. November 1818.

t Officeral Centeralny.

Beneral : Confiftorial Gericht zu Dofen. Walfnowsti, Officialis generalis, enie udzielowa dvie ores

Gasthof zum golduen Abler.

Unter hoherer Genehmigung habe ich in ber Gerberftrage sub Nro. 392. einen Gafthof eingerichtet. Indem ich foldes Ginem verehrten Publico und bem hohen Abel hiermit ergebenft anzeige, fo verfichere ich auch, ban tch ge an Bequemlichkeit und Bebienung, nach ben billigften Preifen nicht fehlen laffen werbe. Pofen ben P1. November 1818. ogsidalisusof ogsulstene Cattlermeifter Schafer.

handlunge : Ungelge. Doniesienie handlowe. Frische Austern hat mit letter Post er- Swieze ostrzygi dostal ostatnia halten, E. Z. Gumprecht am Martt pocztą Karol Cumprecht w rynku Min Fordez a sivilate of the pool Nreme 50 lette workstone the la whieghouse, do not a miestone, when the she the poswolenie do wetanie-